-A May

# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwochs, den 7. Mai 1823.

## Ar stope 18 geneish an sinior stad ing out till o me thin here.

Hr. v. Kowalski, poln. Capitain, aus Grzyzyni, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. v. Padlinski, Nittmeister, aus Beuthen, Hr. Oberamtmann Förster aus Tirschtie el, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer von Krzyzanowski aus Bibaranowo, Hr. Ober-Finanz-Rath von Knoblauch aus Berlin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Pachter Salkowski aus Opalowko, I. in Nro. 175 Wasserstraße.

## ten Gunidiger dan der Dalfe nach auf geleg zuspolen zuspolen zu verlagzeiner ein

Hubnickt, ehemak, polit. Major, aus Pigntno, I. in Nrv. 244 Breslauerstraße: Hr. Cammerherr v. Schmettau aus Bromberg, I. in Nrv. 99 Wilde; Herr Gutsbesitzer von Stutniarski aus Karczewo, I. in Nrv. 384 Gerberstraße.

## Den 4. Mai rolling ber 4. Mai rolling

Herr Landgerichtsrath Krause aus Bromberg, I, in Nro. 99 Wilbe.

## Abgegangen,

Herr von Wolski nach Warschau, Herr Cammerherr Graf von Pokworowski nach Deutsch-Presse, Herr Geheimer Finanz-Rath v. Anoblauch wach Berlin.

Ebictal=Borlabung.

Auf ben Antrag bes Curators ift über ben Nachlaß bes am iten Geptem= ber 1820 gu Bronte verftorbenen Burgermeifters Abam Madensti ber erb= schaftliche Liquidations Prozeff eröffnet worden. Es werden baher alle biejenis gen, welche an ben Nachlaß Unspruche zu haben vermeinen, aufgefordert, in bem auf ben 28ten Day b. %. Bormittage um 9 Uhr vor bem Depus tirten Landgerichte-Uffeffor Schneiber in unferm Gerichts = Schlofe angesetten Li= quidations = Termine, ihre Unfpruche an= zumelden, und mit gehörigen Beweiß= mitteln gu unterftugen, im Ausblei= bungefalle aber zu gewartigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte für ver= luftig erklart, und mit ihren Forderun= gen praelubirt und nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Gläubiger von der Maffe noch übrig bleiben durfte, verwiesen werben follen.

Posen den 4. Januar 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Kuratora massy Ur. Jonemanna Kommissarza Sprawiedliwości nad pozostałością niegdy Burmistrza Adama Madeyskiego dnia 1. Września 1820 r. w Wronkach zmarlego, proces likwidacyiny otworzonym został. Wzywamy przeto wszystkich, którzy do massy tey iakowe pretensye mieć mniemaią, aby w terminie na dzień 28. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego Assessorem Schneider wizbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, pretensye swe podali, i potrzebnemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż wszystkie im służące prawa utracą, z pretensyami swemi prekludowanemi i tylko do tego oddalonemi zostaną co po zaspokoieniu zglaszaiących się Wierzycieli z massy pozostać się by mogło.

Poznań d. 4. Stycznia 1823. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Die unbekannten Glaubiger ber Caffe von ben brei Bataillons und von ber Garnifon = Compagnie Des Roniglichen Preuf. 19ten Infanterie = Regiments (4ten Weftpreuß.), welche" aus bem Sahre 1822 etwa Unfpruche an bie ge= bachte Caffe gu haben bermeinen, werben hiermit aufgeforbert, in bem auf ben Sten Juni b. J. fruh um 9 Uhr por

Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kass trzech bataillonów i kompanii garnizonu Królewsko Pruskiego 19. pułki piechoty (4tego zachodniego) którży z roku 1822. pretensye do w spomnionych kass mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dnia 3. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9 przed Delegowanym Sędzią

bem hierzu Deputirten Landgerichtsrath Brudner angefetten Liquidations-Dermin in unferm Gerichte = Schloffe entweder perfonlich ober durch gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unsprüche anzumelben, und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterftuben, im Falle ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß fie mit ihren Unsprüchen an die gebachte Caffe praclubirt, und blos an vie Person besjenigen ? mit bem fie contra= hirt haben, werden verwiesen werden.

Posen ben 14. Januar 1823.

Ronigl. Preug, Landgericht.

Ziemiańskim Brückner do likwidacyi wyznaczonym w naszym Zamku Sądowym osobiście lub przez pełnemocników upowaźnionych stawili, pretensye swe podali i dowodami potrzebnemi wsparli, wrazie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnoinych kass prekludowanemi i do osoby tego z którym kontrakt zawarli wskazani zostang. .. The diameter and a

Poznań dn. 14. Stycznia 1823. Królew. Pruski Sad Ziemiański. wine Denigaci. Then ia dem mater sich

erringteten gercheilgen Ebes Gert

pende his sebs kawan mengon se mosevoic bictalo = Citation a sixin

ioi 1281 conil ier vien w myni

- Das unterzeichnete Ronigl. Landge= richt macht hierdurch bekannt, bag über bas Berindgen bes am 4. Januar 1817 zu Liffa verftorbenen-Raufmanns George Daniel Dohring dato ber Concurs eroff= Arolew Prussi Mid. Hi nowow toni

Es werden baber alle biejenigen, wels che Unspruche an bie Maffe bes ic. Doh= ring zu haben bermeinen, ad terminum liquidationis den 27. August 6.a. Bormittage um 9 Uhr von beng Depu--tirten Landgerichts = Affeffor Schmidt shierdurch vorgeladen, in welchem fiesfich entweder personlich oder burch gesetzliche - Devollmuchtigte, wozu ihnen die Justige wazniongeh pelnomocnikow, na kto-Commiffarien Rauffuß, Mittelftabt, Fied- rych im sie UUr, Kauffuß, Mittelder Stork und Lauber bierselbst vorges staedt, Fiedler, Stork is Lauber schlagen werden, einzufinden, ihre For- Kommissarze Sprawiedliwości proberungen angubringen, bie etwanigen popula, staneli, pretensye swe po-

Zapozew edyktalny. Podpisany Królewski Sad Ziemiański podaje ninieyszem do wiadomości, iż nad maiatkiem w dniu 4. Stycznia 1817 w Lesznie zmarłego kupca Jerzego Daniela Doehring na dniu dzisieyszym konkurs otworzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy ci, którzy do massy Doehringa pretensye mieć mniemają, ażeby w dniu 27. Sierpnia r. b. iako terminie likwidacyinym zrana o godzinie otey przed delegowanym Ur. Schmidt Assessorem Sadu Ziemiańskiego osobiście lub przez prawomocnie upo-Borgugerechte ausguführen, bie Beneiß: dali, prawa pierwszenstwa wywiedli,

mittel bestimmt anzugeben und bie etwa in Sanden habenben Schriften mit gur Stelle zu bringen haben, wibrigenfalls bie Ausbleibenden mit ihren Amspruchen an die jetige Maffe werben pradudirt, und ihnen beshalb ein ewiged Stillschweigen wird auferlegt werden. Die Sie Gall

Frauftadt den 13. Marg 1823. Konigl. Preuf. Landgericht. diction to arealt named in Carani 20.

Bekanntmadung. . en es

Der jubische Raufmann Glias Rehe= mias Lowenthal zu Liffa und die Philip= pine Bernhardt haben in bem unter fich errichteten gerichtlichen Che = Contract bom 12. Juli 1824 die Buter = Gemein= schaft ausgeschloffen, welches mit Dejug auf ben S. 422 Tit. L. Theil IL. bes allgemeinen Landrechts hiermit zur Renntniß bes Publicums gebracht wirb.

Franftadf den 17. April 1823. Abnigh Preuße Landgericht. rzonymi został,

repartments six process were very

dowody z pewnością przytoczyli i w reku maiące pisma na mieyscu dostawili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do terazieyszey massy będą odsądzeni i wieczne milczenie w tey mierze im nakazane zostanie.

Wschowa d. 13. Marca 1823. Brok Pruski Sad Ziemiański. bachte Cuffe praclubiet, und blos am ole springs of a Obviesczenie long no 1912

Starozakonny Nehemiasz Loewenthal, kupiec w Lesznie, i Filipina Bernhardt, kontraktem przedślubnym w dniu 12. Lipca 1821. roku pomiędzy sobą zawartym wspólność maiatku wyłączyli, co się ninieyszem stosownie do przepisu §. 422 Tit. I. Części II. Powszechnego Prawa Krajowego do publiczney podaie wiadomości. migrajunga i mośsowa ofile uk

Wschowa d. 17. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański Est mercen cobes alle bleis

ktorzy do inacej Dochringa preteb. und Subhaffations Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Bromberg am Markte unter 30,5 polozony do sukcessorow Ele-Mro. 305 besegene, den Elemora Gaß= onory Casper należący, który podnerschen Erben zugehörige wuste Grund: lug taxy sądownie sporządzonen na find, welches nach der gerichtlichen Tare 155 tal. oceniony, ma bydz na 24. auf 155 Milr. gewurdigt worden ift, foll danie sukcessorow w gelu uskuteczai c. vor dem herrn Landgerichts-Afflessor o godzinie & przed Assessorem Sadu

Patent Subhastacyiny.

Grunt pusty pod jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszcz pod Nrem auf den Antrag der Erben Theilungs- nienia deialow publicznie naywighalber dffentlich an ben Meistbietenben voer daigeemu sprzedanym, którym perfauft werden, und der peremtorische koncem tylko ieden termin licytacyi-Bietunge-Terminift aufiden 19. Juli my nand zien 194 Lipos rab, grana Kruger Morgens um 8 Uhr allhier an= Ziemianskiego Ur. Kruger w mieyaefest.

Besikfahigen Raufen wird biefer Zermin mit ber nachricht befannt gemacht, bag in bemfelben bas Grunbftuck bem Meiftbietenden zugeschlagen und auf Die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden follo so

Mebrigenso fteht innerhalb 4 Mochen por dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorge= fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingefehen werden.

Bromberg ben 13. Marg 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

scu, wyznaczony został.

Zdolneść kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym rzeczony grunt naywięcey daiącemu przybity zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach. iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogly. 100 Salan Salan Salan

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszey przeyrzana bydź może.

w Bydgoszczy d. 13. Marca 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański

Bekanntmachung.

water in the straight and over their

Depute wanten Assessores Bado ase

Mehrere ber zur Pakoscer Berrichaft gehörigen im Mogilner Kreise belegenen Guter follen auf den Untrag ber Glaubi= ger anderweifig auf brei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni 1823 bis bahin 1826, offentlich an ben Meiftbietenben verpachtet werben.

Wir haben hierzu funf Termine und marity complexity of unselver

w Registraturative deservi niveyra-

a) zur Berpachtung ber Vorwerfer Ry= bitmy und Wielowies, ber Praffanda ber Burger zu Pafosć, der Propina= tion daselbst, soweit sie bem Dominio zufteht, und bes bortigen Brudenzol= les auf ben 6. Juni a. c.

#### Obwiesczenie.

Kilka wsiów do maiętności Pakoskiey należących w Powiecie Mogilińskim leżących maią bydź na wniosek Wierzycieli w dalszą dzierzawę na trzy po sobie idace lata od Sgo Jana 1823. aż do tegoż czasu 1826. drogą publiczney licytacyi wypusczone.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyine

a) do zadzierzawienia folwarków na Rybitwach i Wielowsi, Praestandow mieszczan Pakoskich, Propinacyi tamteyszey iak dalece takowa do dominium należy, tudzież tamteyszego cła mostob) bes Borwerkes und Dorfes Ludkowo nebst der dazu gehörigen Propination auf ben 6. Juni a. c.

c) des Vorwerkes und Dorfes Dombrowo nebst Zubehor auf ben 6. Juni

a. c.

d) bes Vorwerkes und Dorfes Motre

e) der baaren und Natural-Prastationen des Zinsdorfes Lasti nebst Foluss . und der Arugverlag daselbst auf den 7. Juni a. c.

jebesmal Vormittags um 9 Uhr in unserem Sigungssaale vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Schwürtz angesetzt, wozu Pachtlustige mit dem Bemersten vorgeladen werden, daß die baaren und Natural-Prästationen des Zinsdorfs Lasti nehft Folusz und der Krugverlag daselbst nur demienigen, welcher ein zu den Pakoscer Gütern gehöriges Vorwerk in Pacht nimmt oder bereits hat, zugeschlagen werden kann.

Die Pachtbebingungen konnen in un= ferer Registratur eingeschen werben.

Gnesen ben 4. April 1823.

do con cer esta la Brimarilla par

syphesish i haddonly a

started and server Palestich.

Propincy, taintensiev had date-

revision de deminima extern

sudviež tafoteyszego elemesto-

Königl, Preußisches Landgericht.

wego na dzień 6. Czerwca r. b.;

b) Folwarku i wsi Lutkowa wraz z należącą do nich propinacyą na dzień 6. Gzerwca r. b.;

c) Folwarku i wsi Dombrowy wraz z przyległościami na dzień 6. Czerwcz r.b.;

d) Folwarku i wsi Mokre wraz z przyległościami na dzień 7. Czerwca r. b.;

c) do wydzierzawienia danin w gotowiznie i naturaliach z czynszowey wsi Lask wraz z Foluszem i szynku w karczmie tamteyszey na dzień 7. Czerwca r. b.;

zawsze zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwürtz w sali tuteyszego Sądu z tem nadmienieniem, iż gotowe daniny i naturalia czynszowey wsi Laski, Foluszu i tamteyszy szynk karczmy tylko temu ktoby folwark do dóbr Pakoskich należący wziął w dzierzawę lub iuż miał w dzierzawie, przybite bydź mogą.

Warunki tegoż zadzierzawienia w Registratraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 4. Kwietnia 1823. ng Król. Pruski Sąd Ziemiański.

art Margor provinción, ber Oronina

fire baiely, journet He cons Dunisto

dislett, und bestereinen Buidengle

Listing Dear Congress of the Control

Bekanntmachung.

Das den Johann v Swiscickischen Erben zugehörige, im Wongrowicer Kreise belegene abeliche Gut Zerniti cum Attinentiis, soll auf den Antrag eines Gläubigers anderweitig auf drei nacheinander folgende Jahre und zwar von Johanni d. J. ab, bis dahin 1826 an den Meistbietenden öffentlich verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 4. Junius c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landge-richts = Rath Lehmann in unserm Gerichts = Locale angesetzt, und laden Pacht-lustige zu selbigem hierdurch ein.

Die Pachtbedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnesen ben 3. April 1823.

Roniglich = Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das den Joseph v. Koszuckischen Erben zugehörige, im Wongrowicer Kreise belegene adeliche Gut Lukowo nehst dem Vorwerke Rudki, soll auf den Antrag gebachter Erben anderweitig auf drei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni 1823 ab, bis dahin 1826 an den Meistbickenden diffentlich verpachtet werden.

Wir haben hiezu einen Termin auf ben 25. Juni um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichtbrath Leh= Obwiesczenie.

Wieś szlachecka Żerniki z przyległościami w Powiecie Wongrowieckim leżąca, sukcessorów niegdy Jana Święcickiego własna, ma bydź na wniosek wierzyciela iednego na trzy po sobie idące lata od Sgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1826 naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 4. Czerwca r. b. zrana o godzinie g przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Lehmann w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem wzywa się.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź magą, Gniezno d. 3. Kwietnia 1823.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wieś Lukowo z folwarkiem Rudki w Powiecie Wągrowieckim położona sukcessorom niegdy Jozefa Koszutskiego własna, ma bydź na wniosek tychże sukcessorów w dalszą dzierzawę na trzy po sobie idące lata od Sgo Jana 1823 aż do tegoż czasu 1826 drogą publiczney licytacyi wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyi na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu mann hiefelbst angesetzt, und laben Pach'= lustige zu selbigem hiedurch ein.

Die Pachtbebingungen konnen in un= ferer Registratur eingeschen werden.

Gnefen ben 17. April 1823.

Ronigt. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Das zur v. Gzowökischen Liquidations= Masse gehörige, im Mogilner Kreise bekegene adliche Gut Mystattowo, soll auf den Antrag der Gläubiger anderweitig auf drei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni 1823, bis dahin 1826 perpachtet werden.

Wir haben hiezu einen Termin auf den 4. Junius c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtse Rath Lehmann in unferm Gerichtsfaale angesetzt, und kaden zu selbigem Pachtluffige hierdurch ein.

Die Pachtbedingungen konnen in unfe= ver Registratur eingeschen werden.

Onefen den 3. April 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Ziemiańskiego W. Lehmann, na który chęć maiących dzierzawienia niniewszem wzywamy.

Warunki dzierzawy téy w Registraturze naszey przeyrzane bydź

moga.

Gniezno d. 17. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Myslątkowo w Powiecie Mogilinskim leżąca, do niegdy Gzowskiego massy likwidacyjney należąca, ma bydź na wniosek wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata od Sgo Jana r. b do tegoż czasu w dalszą dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyi na dzień 4. Czerwcar. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Lehmann w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia zapozywamy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą, Gniezno d. 3. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

(Hierzu zwei Beilagem.)

as select the not conserved to the same

Subhaffations=Patent.

Jum diffentlichen Verkauf des unter Mro. 104 in der Stadt Unruhstadt belegenen, zur Bäckermeister Johann Christian Westphalschen Nachlaßsache gehörigen Hauses nebst Braugerechtigkeit, Hofraum und einem Stalle, so nach der gerichtlichen Taxe auf 300 Atlr. abgeschäft worden ist, haben wir auf den Antrag der Vormünder, Behufs der Erbauseinandersetzung, einen neuen Termin auf den 4. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Ussesser Institut

Rauflustige und Besigfähige werden hiermit vorgeladen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende mit Bewilligung der Bormundschaft den Zusichlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur eins gesehen werden.

Meserit ben 10. April 1823. Konigl, Preuß. Land=Gericht. Patent Subhastacyiny.

Do publiczney przedaży końcem ułożenia działów domostwa w mieście Kargowie pod Nro. 104 położonego, do pozostałości piekarza Jana Krystyana Westphala należącego wraz z wolnością robienia piwa, podworzem i staynią, ze wszystkiem wedle taxy sądowey na 300 tal. ocenionego, wyznaczony iest na wniosek opiekunów termin na dzień 4. Czerwca r. b. przed Assessorem Jentsch wizbie naszey instrukcyjney.

Ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych wzywamy ninieyszem, by się stawili i licyta swe podali. Przybicie czeka naywięcey daiącego za zezwoleniem opieki.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 10. Kwietn. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

should fair reid to

Offener Arreft.

Von bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird hierdurch bekannt ge= macht, daß über bas Bermogen bes am 4. Januar 1817 zu Liffa verstorbenen Raufmanns George Daniel Dobring ber Concurs eröffnet, und ber Zag bes er= offneten Concurfes auf die Mittageftunde bes heutigen Tages festgesett worden.

Es werden daher alle Diejenigen, welche von bem verftorbenen Gemeinschuld= ner an Gelbe, Sachen, Effecten ober Briefichaften etwas in Sanden haben, hiermit aufgefordert, nichts bavon an boffen Erben zu verabfolgen, vielmehr bem hiefigen Landgericht bavon fofort treulich Anzeige zu machen, und die Gel= ber ober Sachen mit Borbehalt ihrer bas ta z zastrzegeniem swych do tychże ran habenden Rechte ad Depositum abzuliefern, wibrigenfalls bas Bezahlte oder Berabfolgte für nicht geschehen geachtet, und gum Beften ber Maffe an= berweit beigetrieben werden wird. Die= fdweigen und gurudhalten, haben gu ge= wartigen, daß fie ihred etwa baran ha= benden Unterpfandes und andern Rechts werden für verluftig erklart werden.

Franftabt ben 13. Marg 1823.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Areszt otwarty.

Podpisany Krol. Sail Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, iż nad maiątkiem zmarłego w Lesznie w dniu 14. Stycznia 1817 kupca Jerzego Daniela Doehring konkurs otworzonym i dzień rozpoczętego konkursu na dzisieyszą godzinę podudniową ustanowionym został.

Wzywaią się więc wszyscy ci, którzy od zmarlego współdłużnika pieniadze, rzeczy, sprzety lub papiery w ręku maią, ażeby z takowych sukcessorom tegoż nie nie wydawali, owszem tuteyszemu Sądowi Ziemiańskiemu o tem wierne uczynili doniesierie i pieniadze lub efekmaiących praw do depozytu złożyli, albowiem w razie przeciwnym zaplata lub wydanie za nie nastąpione uznane i na dobro massy powtórne ściągnienie nastąpi. Ci którzy pieniąjenigen, welche Gelber und Gachen ber- dze lubrzeczy zataią i zatrzymaią, spodziewać się mogą, iż wszelkie do tychże im służące prawa zastawu lub inne utraca.

Wschowa d. 13. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Ch sell das im Breschner Kreise belegene, zum Joseph von Zalewssischem Nachlasse gehörige abeliche Gut Kleparz nebst Zubehör, dem Antrage der Realgläubiger gemäß, anderweitig auf drei nach einander solgende Jahre, und zwar von Johanni 1823 ab, his dahin 1826, im Wege der öffentlichen Licitation verpachtet werden. Zu diesem Behuf haben wir einen Termin auf den 25. Junius Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirsten Hrn. Landgerichtsrath Lehmann in unserm Gerichts-Lokale angesetzt, und laden Pachtlustige zu selbigem hierdurch vin.

Die Pachtbebingungen können in unferer Registratur jederzeit eingesehen werden.

Gnesen ben 26. Marz 1823. Koniglich Prauf. Landgericht. Obwiesczenie.

Wieś szłachecka kleparz z przyległościami w Powiecie Wrzesinskim położona do pozostałości Jozefa Zalewskiego przynależąca, ma bydź stosownie do wniosku wierzycieli w dalszątrzech letnią dzierzawę od S. Jana 1823 aż do tegoż czasu 1826 drogą publiczney licytacyń wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczy liśmy termin licytacyjny na dzień 25 tego Czerwca r. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Lehmann w posiedzeniu Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia wzywamy.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 26. Marca 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtebarkeit, im Preschner Kreise im Dorse Groß = Psary unter Nro. 5 und 8 belegenen, den Joshann Manthenschen Erben zugehörigen Grundstücke, nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe und zwar:

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Wrzesińskim we wsi wielkich Psarach pod Nr. 5 i 8 położone, Sukcessorów niegdy Jana Manthey własne, wraz z przyległościami, które według taxy sądowey, to iest:

a) Gospodarstwo pod Nr. 5. na

dent could want Count

278 tal.

a) das ad Mro. 5 auf 278 Mtlr., und

b) das = — 8 auf 163 Atlr., gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Erben theilungshalber diffentslich an den Meistbietenden verkauft wersden, und der Vietungs Termin ist auf den 11. Juli c. vor dem Hrn. Landgerichtsrath Jekel, Morgens um 9 Uhrallier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe der Brundstücke zu seder Zeit in unserer Registratur eingesehen

werben fann.

Gnefen ben 10. Marg 1823.

Ronigh Preuß, Landgericht.

b) Gospodarstwo pod Nr. 8. na

oszacowane zostały, na wnosek Sukcessorów, koncem działów, drogą publiczney licytacyi naywyżey poda iącemu, sprzedane bydź maią. Termin licytacyiny wyznaczonym iest na dzień i i. Lipca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Deput. Sędzią Ziemiańskim W. Jekel w sali Sądu tutyeszego. O terminie tym uwiadomia się chęć nabycia maiących, i posiadania mogących, ź tem oświadczeniem, iż taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno d. 10. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Ge soll das im Wongrowiecer Kreise belegene, den Jacob v. Nadziminskischen Erben zugehörige Gut Czeszewo auf den Antrag des Curatoris massae auf 3 nach einander folgende Jahre, nehmlich von Johanni c. dis dahin 1826 an den Meistbietenden dffentlich verpachtet werzden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 27. Juni c. vor dem Deput.

Obwiesczenie.

Wieś szlachecka Czeszewo w Powiecie Wągrowieckim leżąca, do pozostałości Jakuba v. Badzimińskiego należąca, ma bydź w skutek wniosku Kuratora massy na trzy po sobie następuiące lata od S. Jana r. b. aż do tegoż dnia 1826 drogą publiczney licytacyinaywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 27, Czerwca r. b. Herrn Kandgerichtbrath Rogalli Morgens um 9 Uhr in unserm Sessions mer anberaumt, und laden Pachtlustige por, sich an diesem Tage hierselbst perstonlich oder durch geseizlich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden.

Die Pachtbedingungen konnen in un=

Gnefen ben 13. Marg 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

zrana o godzinie otey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Rogalli w sali posiedzeń Sądu tuteyszego. Wzywamy więc chęć maiących dzierzawienia, aby się na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Gniezno d. 13. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Zieimański.

### Deffentliche Vorladung.

Alle diejenigen Interessenten, welche an das Depositorium des vormaligen Landgerichts Bromberg, des Stadt = und Landgerichts Gniewkowo und Murzyno irgend etwas zu fordern oder demselben Jahlungen geleistet haben, werden hierzdurch vorgeladen, im Termine den 18. Juni a. o. vor dem Herrn Landgerichts Math Kroll im hiesigen Landgerichte entweder in Person oder durch legitimirte Bevollmächtigte, wozu die Justiz = Commissarien Schulz, Schöpke und Bogel hierselbstvorgeschlagen werden, zu erscheiznen, ihre Ansprüche an die gedachte Despositoria anzumelden und durch Vorzeiz

Zapozew publiczny,

Zapozywa się ninieyszém wszystkich tych, którzy do Depozytów byłego Sądu Ziemiańskiego Bydgoskiego, Sadu mieysko wieyskiego Gniewkowskiego i Murżynskiego iakiekolwiek bądź pretensye maią, lub tymże iakowe zapłaty uiścili, aby w terminie dnia 18tego Czerwca r. b. przed Sędzią Ziemiańskim W. Kroll w lokalu podpisanego Sądu osobiście lub przez wylegitymowanych Pelnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Szulca, Szepka i Vogla proponuiemy, stawili się i swe pretensye do rzeszonych Depozytów zameldowali i przez produkcyą kwitów udoanna ber Quittungen zu bescheinigen, bei wodnili, gdyd w razie mestawienia ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, baß. auf mater gigemeldete Aufpruche feine niev zameldowane pretensye Zaden Rudficht genommen, fie berfelben vielmehr verluftig gehen und blos berechtigt fein wer= ten, fich an die Perfon berjenigen gur halten, an welche sie Zahlung geleiftet, ober die etwas in Ausgabe gestellt, mas fie nicht empfangen haben.

Bromberg ben 27. Januar 1823.

się spodziewać się maia, iż na pożwzgląd mianym nie będzie, lecz owszem takowe utracą i tylko prawo mieć będą trzymania się osoby tych, którym zapłate uiścili, lub którzy umieścili iako rozchod to, czego niedobrali.

Bydgoszcz dnia 27. Stycznia 1823. Ronigt Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Muf ben Antrag bes Roniglichen Ma= iore und Commandeurs bee Rargeschen jora i Kommendanta batalionu Kar-Landwehr = Bataillons erften combinirten Landwehr=Referve=Regimente 33. Infan= terie = Regimente, herrn v. Reichenbach, merben alle biejenigen, welche an bie Raffe bes gebachten Bataillons fur gelei= ftete Lieferungen ober aus frgend einem anbern Grunde aus bem Ctate = Sahre 1821 bis 1822 Aufpruche haben, bier= burch vorgeladen, sich in bem aufden sie w terminie na dzien 14go 14. Mai c. Vormittage um g Uhr vor Majar. b. przed Auskultatorem Klaas

#### Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Reichenbacha Magowskiey obrony kraiowey, pierwszego połączonego pułku obrony kraiowey odwodowey 33go Regimentu piechoty, wzywaią się wszyscy, którzy do kassy rzeczonego batalionu, za dostawiane liwerunki lub z innego iakiegokolwiek źródła z roku etatowego 1821. na 1822. pretensye maia; abk bem herrn Auscultator Claaffen in un- sen w izbie naszey instrukcyjney wyferm Seffiond 3immer angesetten Ter- znaczonym osobiscie lub przez pelmine perfonlich ober burch Bevollmach= nomocnikow stawili, pretensye swe tigte zu gestellen und die Forderungen an= podali i udowodnili, inaczey z preaugeben und zu bescheinigen, widrigens tensyami swemi do kassy rzeczoney falls fie mit ihren Unspruchen an die ge- prekludowami i tylko do tych odesłanannte Raffe werben praclubirt und nur nemi beda, z którymi kontrakty zaan biejenigen werben bermiefen werben, wierali. mit benen fie contrabirt haben.

Meferit ben 23. Januar 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

w Miedzyrzeczud. 23. Stycz. 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das zu Dftrzefzow auf ber Borftabt Boref sub Dro 204. belegene, und auf 239 Rthlr. 15 far. gerichtlich abgeschats= te Wohnhaus nebst Bubehor und einem Garten, foll auf ben Untrag ber Glan= biger meiftbietend verkauft werden. Wir haben hiezu einen Termin auf den I 9. Juli a. c. Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichte = Rath Leng im hiefigen Gerichte = Locale anberaumt, und laden Raufluftige und Befitfabige zu biefem hierdurch mit dem Bemerfen vor, daß der Meiftbietende ben Zuschlag ju gewartigen hat, wenn gefetliche Grunbe bies nicht hindern.

Die Tare fann übrigens taglich in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Krotoschin ben 10. April 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w Ostrzeszowie na przedmieściu Borku pod Nrem 204 położone, na 239 tal. 15 śgr. wraz z przyległościami i ogrodem sądownie otaxowane, na wniosek kredytorów naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Wyznaczony w tym celu termin na dzień 19. Lipca r. b. o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Sedzia W. Lenz w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego. Wzywamy chęć kupną i zdolność posiadania maiacych, aby się w terminie tymże stawili, z tém nadmieniem, iż naywięcey daiący przybicia spodziewać się może, skoro prawne na przeszkodzie nie będą powody.

Taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 10. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publifandum.

Das jum Nachlaß bes Clemens von Pfareti geborige, im Offrzefzower Rreife belegene Gut Roiow cum attinentiis, foll auf den Antrag ber Vormundschaft und ber Erben auf drei nacheinander fol= gende Jahre und zwar von Johanni b. 3., bis Sohanni 1826 meiftbietend verpach= tet werden. Wir haben hiezu einen Ter= min auf ben 9. Juni c. a. Bormit= tage um 9 Uhr vor bem Landgerichts= Rath v. Rurceweff im hiefigen Gerichte= Locale anberaumt, und laben zu biesem Pachtluftige und Besitfabige hierdurch bor, und hat ber Meiftbietende nach er= folgter Genehmigung Seitens ber Dber= pormundschaftlichen Behorde, ben Bus schlag zu gewärtigen. Die Pachtbedin= gungen fonnen gu jeber Beit in unjerer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin ben 26. April 1823.

Eggs family of a large way

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwiesczenie.

Do pozostałości po niegdy Klemensie Psarskim należąca w Powiecie Ostrzeszowskim położona wieś Roiow wraz z przyległościami, ma na wniosek opieki i sukcessorów na trzy po sobie idące lata, to iest od Stego Jana r. b. aż do Sgo Jana 1826 więcey daiącemu bydź wydzierzawioną.

Do uskutecznienia tego wyznaczyliśmy termin na dzień 9. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9 w tuteyszym lokalu sądowym przed Deputowanym sędzią W. Kurcewskim, na
który ochotę dzierzawienia izdolność
posiadania maiących, ninieyszem
zapozywamy, a więcey daiący po
następioném zatwierdzeniu sądu nadopiekuńczego, przyderzenia spodziewać się może. Warunki zaś każdego czasu w naszey Registraturze
przeyrzane bydź mogą.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekannemachung.

Am 24. Junid. J. von 9 Uhr Bormittage an, follen vor bem hieftgen Bernardiner = Rloffer vier Stud fupferne Brandweintopfe mit eben fo viel Schlan= gen und Sahnpropfen, welche zusammen 28 Centner 33 Pfund wiegen; gegen gleich baare Zahlung in Courant an ben Meistbietenden öffentlich verkauft werden.

Mogu bie Raufluftigen eingeladen wer-

bent.

Pojen ben 23. Marg 1823. Monigl. Preuß. Friedensgerichtt.

Befanntmadung: -

In Folge Auftrage des Koniglichen Landgerichts zu Fraustadt foll bas zum Nachlaffe des Schneiders Joseph Berger gehorige, bierfelbft unter Dro. 632 belegene, auf 552 Atlr. gewurdigte Wohn= Bans, auch die in der hiefigen Synagoge? unter Mro. 64 belegene Frauensftelle, Schulden halber im Wege ber nothwen= bigen Subhaftation verkauff werden.

Wir haben biergn einen Termin auf ben 30. Juni c. Vormittage um 9 Gerichte Locale anberaumt, und laben besitzfähige Kauflustige hiermit vor, in bemfelben zu erfcheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Obwiesczenie.

Dnia 24. Czzerwca r. b. od otey godziny zrana począwszy maią: bydź przed klasztorem tutey X. X. Bernardynów publicznie i więcey daiacemu za gotową natychmiast zapłata w kurancie 4 miedziane garnce z tylu wężami i czapkami, ważące w ogóle 28 cetnarów 33 fu w sprzedane. Do czego ochotę maiącychi kupuiących zaprasza się...

Poznań d. 23. Marca 1823. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie:

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom mieszkalny do pozostałości Józefa Berger krawca należący, tu w mieście Lesznie pod Nr. 632 położony, na 552 tal. otaxowany, iako też lawka niewieścia w tuteyszey Synagodze pod Nr. 64. položona, z powdu długów drogą konieczney subhastacyi sprzedane..

Tym koncem wyznaczyliśmy teg-Uhr vor bem Friedenstichter in unferm min na dzien 30. Czer dnisa. o godzinie 9. zrana, przed podpisanym Sędzia Pokoiu w lokalu sądownictwa naszego. Ochotników prawo do nabycia maiących ninieyszem Der Meistbietender hatt ben Buschlag zapozywamy,, iżby się dnia rzeczomach erfolgter Genehmigung ber Interef= fenten zu gewärtigen.

Die Taxen kommen jederzeit in unserer Registratur eingefehen werden.

Liffa ben 27. Mary 1823.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

nego stawili i licyta swe podali. Naywięcey zaś daiący za poprzedniem przyjęciem przez Interessentów przyderzenia spodziewać się może.

Taxy mogą bydź kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane.

Leszno d. 27. Marca 1823. Królewski Pruski Sąd Pokoiu.

Ob wiesczenie.

Grunta, do pozostałości po zmar-Tym Samuelu Frost należące, składaiace się z murowanego domu mieszkalnego, tutey przy rynku pod Nr. 222. położonego, w raz z prawem piwa robienia i winnica granicząca z strzelnica tuteyszą, co wszystko sadownie na 1200 tal. 17 dgr. oceniono, stosownie do zalecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na wniosek Sukcessorów, w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie, naywięcey daiącemu maia bydź sprzedane. Do tego wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 14. Czerwca r. b. o godzienie 10. zrana tutay w lokalu sądowym, i wzywamy ninieyszem ochotę kupna maiących tychże, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się, także i gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie, z tem nadmienieniem, że nay. więcey daiący, przybicia, po nastą-) pioném zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony; tudzież Interessentów, spodziewać się mogą.

Warunki kupna i taxa, każdego

#### Bekanntmachung.

Die zum Nachlaffe bes verftorbenen Samuel Frost gehörigen Grundstude, beftehend aus einem hiefelbst am Minge sub Nro. 222. belegenen maffiven Bohnhaufe, nebst barauf ruhender Braugerechtig= feit, und einem beim hiefigen Schiefhaufe liegenden Weingarten, welche fammt= lich gerichtlich auf 1290 Athle. 17 ggr. abgeschätzt worden, follen zufolge Ber= fügung bes Ronigl. Landgerichts in De= ferit auf Untrag ber Erben im Bege ber freiwilligen Subhastation offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben. Sie= au haben wir einen Bietungs = Termin auf ben 14. Juni b. J. Vormittags um 10 Uhr hiefelbst im Gerichts-Lokale anberaumt, und laden biejenigen Rauflu= fligen, welche gur Erwerbung von Im= mobilien qualificirt find, auch baare 3ah= lung leiften konnen, hierburch mit bem Bemerken ein, daß ber Meiftbietende bes Bufchlage, nach erfolgter Genehmigung bes obgebachten Gerichts und ber Inter= effenten gewärtig fenn fann.

Die Tare, so wie die Raufsbedingun=

gen, fonnen jeberzeit in unferer Regis czasu w Registraturze naszey przeystratur eingesehen werben. rzanemi bydz mogą.

Wolsztyn d. 8. Marca 1823. Kinigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### Subhastations = Patent.

Das zu bem Nachlaffe ber verftorbemen Anna Susanna Stoffer verwittwet gewesenen Brandt gehörige und in San= comischel unter Dro. 44 belegene Wohn= haus nebft Garten, welches gerichtlich auf 425 Rtlr. geschätzt ift, wird wegen zu geringen Gebots auf Antrag ber Erben und im Auftrage des Roniglichen Soch= Ibblichen Landgerichts zu Posen in Termino ben 20. Juni c. zu Santomischel gum zweitenmale Effentlich verkauft merben.

bert, fich in biefem Termine einzufinden, an ben Meifibietenben, fofern nicht recht= liche hinderniffe Ausnahme machen, er= folgen wird.

Schroda den 8. April 1823. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

But the speed for the form the course the property of the course that The state of the s

Patent Subhastacyiny.

Należący do pozostałości Anny Zuzanny Stoesser owdowiałey Brandt w Zaniemyślu pod Nr. 44. doni mieszkalny z ogrodem, sądownie na tal. 425 oceniony, będzie z względu za nisko podanego licytum, powtórnie w terminie dnia 20. Czerwca c. w Zaniemyślu na wniosek Sukcessorów, i w skutek zlecenia Królewskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu drogą licytacyi sprzedany. Zdolność kupna maiących Besitzfähige Räufer werben aufgefore wzywamy, aby się w terminie tym zgłosili, a naywięcey daiący spodzieund zu gewärtigen, baß ber Zuschlag wal sie, it nieruchomose rzeczona, ieżeli iakie prawne nie zaydą przeszkody, przyderzoną sobie mieć będzie. Szroda d. 8. Kwietnia 1823.

Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

well and the special special profession of the second

Befanntmadung. Na mocy odebranego od tuteyszego Król. Pruskiego Sądu Ziemiań-Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. skiego zlecenia w terminie na dzień Landgerichts hieselbst, werde ich am 26. 26, miesigea Maia r. b. przed polu-

berrschaftlichen hofe in Saftorowo bei pod Szamocinem; w pomieszkaniu Samoczon 10 Tonnen Spiritus offent= dworskim wyznaczonym, 10 bclich an ben Meiftbietenben gegen gleich czek okowity publicznie naywięceybaare Bezahlung verkaufen, und lader daigcemus za gotowa zaplate sprze-Raufluftige bazu ein:

Schneibemuhliben 30. April 1823. Pila d. 30. Kwietnia 1823! 25 r 8 fi e. Landgerichts : Applifant.

Sambour 100 oct to Vandadine Sandines

wichige blain it he proced policy

Mai b. 3. Bormittags 8 Uhr auf bemt dniem o godzinie 8. w Jaktorowie dam ...

Broese ... Applikanti przy Sądzie: Ziemiańskim. The month of the state of state of the state of

Go ebem erhielt: ich weißen englischen Steinklee, rothen spanischen Klee,, franzosisches Rengras,, Lucerne und Spargelfaamen: F. Bielefeld.

Nachweisung ber Durchschnitte-Markt-Preise von ber Stadt: Liffa im Fraustabter Kreife vom: Monat! Aprill 1823).

Beigen ber Preuß. Scheffel jun 6 Megen 2 Rtl. - fgr. 6 pf.; Roggen 1 Rtl. 23 fgr. 4pf.; Gerfte's Atl. 9 fgr. 5 pf.; Safer 1 Atlr. - fgr. - pf.; Erbfen 1 Athlr. 24 fgr. 9 pf.; hirfe I Mtlr. 27 fgr. - pf.; Buchweiten : Atr. 11 fgr. 5 pf.; weiffe Bohnen 3 Athle.; Rartoffeln 14 far: - pf.; Hopfen 20 far. - pf.; Rubfen 2 Athle. 20 fgr. -pf.; Rindfleifch bas Pfund Preuf. Gewicht 2 fgr. 2 pf.; Schweinefleifch 2 fgr. 4 pf.; Talg ober Unfchlitt: 3 fgr. - pf; heir ber Centner 20 fgr.; Strob 18 fgr. -pf.; veredelte Bolle ber Stein I o Rthire; ordinaire. 8 Rthir.; Taback ber Centner bom beften 4 Rtlr. 15fgr.; vom gemeinen 4 Rthlr:- fgr.; Flache ber Stein 2 Rthlr.; hanf 3 Rible:; Butter: das Quart: 8 fgr. - pf.; Bier bas Quart 8 pf.; Brandtwein, Das Quart 5 fgr. 4 pf.; Bauholy, die Preuf. Elle nach ber Dicke gerechnet 3 Athle: 10 fgr.; Laubholz die Rlaffer 4 Athle: 15 fgr.; Rabelhola bie Maffer 4 Rthle: - fgr.; Gerften = Grute bie Mete 6 fgr. 4 pf. ; Gerffen-Graupe Die Mete 6 fgr. 8 pf. In College his Louist. Doublet, skiego slecenia w terrainia na cai e c